# Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabend, den 8. Februar 1817.

Angekommene Fremde vom 5. Februar 1817.

Herr Consistorial = Math Neumann aus Birnbaum, Kausmannsfrau Grabowska aus Wronke, I. in Mr. 95 auf St. Abalbert; Herr Graf v. Swiniarski aus Luboß Herr v. Milecki aus Sapowic, I. in Mr. 1 auf St. Martin; Herr Gutsbesitzer Grabski aus Neustadt, I. in Mr. 187 auf der Basserskr; Herr Friedensrichter Biezczynski aus Grablewo, Herr Gutsbesitzer Paullin aus Gnin, Erbherr Urbanowski aus Pawlowo, I. in Mr. 168 auf der Wasserskr; Herr Besitzer Krakowski aus Szuzty, Herr Apotheker Rabe aus Gostyn, Herr Dekonom Zielecki aus Rogasen, Herr Chrzanowski aus Mubli, I. in Mr. 33 auf der Balischei; Erbherr kukomski aus Wawelno, Herr Dekonom Dreper aus Misusewo, Fraulein Binicka aus Pawlowo, I. in Mr. 26 auf der Balischei; Herr Kausmann Brede aus Stettin, Frau Gutsbessitzerin v. Milecka aus Hoiersdorf, I. in Mr. 243 auf der Mostanorskr; Everpaus v. Wolinska aus Chobiniec, Erbherr v. Gsowski aus Sprocin, Herr v. Dobski, chemal. Obrist, aus Sędzin, Herr Besitzer v. Listowski aus Plackowo, I. in Nr. 391 auf der Gerberskr.

Abgegangen: Den 5. Februar.

Die Herren: Besiher Szulczewöki nach Niedzylyca, Erbherr v. Zakrzewöki nach Winiar, Gutöbesiher v. Unruh nach Padniewo, Kammerer Wilke nach Lissa, Kaufmann Godicke nach Berlin, Pachter Valedi nach Miloslaw, die Gutöbesiher Bieganöki nach Patulic und Swinaröki nach Lechlin, Frau Besüherin Rasinöka nach Wissz.

Avertiffement.

Es wirdhiermit bekannt gemacht, daß von dem hiefigen Friedensgerichte der Streit = Abthalung des Adelnauer Rreises bem hohen Auftrage eines Konigl, Preuß. Uwiadomienie.

Uwiadomia się ninieyszym, że w tuteyszym Sądzie Pokoiu Wydziału Spornym Powiatu Odalanowskiego, stosownie do wysokiego zlecenia Prześw. K. P. Trykunału Cywilnego Hochlobl. Civil-Tribunals zu Posen d. d. 18. Januar a. c. Aro. 201 zufolge auf den Untrag der Bormundschaft der Joseph Abamskischen minorennen Kindern nachstehende Gegenstände, als nehmlich:

1) Zwei hieselbst auf der Vittnergasse sub Nro. 130 und 131 ohnweit der Pfarrkirche stehende mit Bier- und Brant- weinsabrikation und Propination verliehe- ne, nebst 2 Einsuhren, 5 in beiden Jaus- Nummern besindlichen Studen; 2 Ke'- ler, 2 Kammern, einem Obstgarten, eisner Kegelbahn, Stallungen, einem Brunpäßigen Hosfraume, in mittelmäßigen baulichen Justande besindliche, vom Holzgebaute, mit Schindeln bedachte, den Ioseph Abamökischen Minorennen zugehörtige, laut Inventario durch Sachverständige auf 2700 polnische Gulden abgesschätzte Häuser.

nebst einem Wiesenslecke, durch Sachversständige auf 1800 Fl. detarirt, durch bffentliche Licitation unter folgenden Bedingungen als:

1) daß das licitum in 3 Tagen baar in Courant erlegt werde:

2) baß der Agurent alle Grundlaffen und Abgaben sowohl an die Kammerei= Caffe, als auch Grundzinsen an die Dominial. Casse von dem Final= Juschlage zu befriedigen übernehme.

3) daß derseibe auf alle Gewährsleiftung verzicht leifte, an den Meistbiethenden subhastiret werden, wozu ein Termin in bem bes hiesigen Friedens = Gerichts sub No.

w Poznaniu z d. 18. Stycznia r. b. Nro. 201, na wniosek opieki Jozefa Adamskiego nieletnich dzieci następujące przedmioty, iako to mianowicie:

- I) Dwa tutay na Bednarskiev ulicy sub Nro. 130 i 131 niedaleko Parafialnego kościoła stoiące, piwa i wódki fabrykacya i propinacya zaopatrzone przywileiem, z wiazdami, 5 w obydwoch domu numerach znayduiacemi się izbami, 2 piwnicami, 2 komorami, ogrodem owocowym, kregielna, staynia, studnia, mierném podworzem; w miernym zabudowania stanie znaydujące się z drzewa wybudowane, szkudłami pokryte, do Józefa Adamskiego nieletnich dzieci należące, podług Jnwentarza przez biegłych na 2700 Złt. pol. oszacowane domy.
- 2) Trzy sztuki roli kopaniny zwane z kawałem łaki przez biegłych na 1800 Złt. ocenione, przez publiczną licytacyą pod następującemi warunkami, iako to:
- aby licitum w 3. dniach gotowo w kurancie złożone było,
- aby nabywca wszystkie ciężary gruntowe i podatki tak do miéyskiéy kassy iako też gruntowe czynsze do Dominialnéy kassy od ostatecznego przyderzenia do zaspokoienia przyjąż,
- 3) aby się wszelkiéy ewikcyi zrzekł, więcey daiącemu sprzedane będą, do czego termin w tuteyszego Sądu Pokoiu pod Nrem 34 w rynku tutay

34 am Markte hiefelbst belegenen Auditional-Zimmer auf den 18. Februar a c. fruh um 9 Uhr anberaumt worden ist.

Es werden daher alle Kauflustige eingeladen, sich in dem vorbestimmten Termine einzusinden, ihre Zahlungösähigkeit nachzuweisen, und so dem ihr Licita anzugeben, und demnächst haben zu gewärtigen, daß dem Meistbiethenden auf dem vorgesagten Termine der interimsche Zuschlag ohnsehlbar erfolgen wird.

Dstrow, den 3 Januar 1817. Ronigl. Streit-Abtheilung des Friedeus : Gerichts des Adelnauer Kreifes.

sytuowanéy audyencyonalnéy Izbie na dzień 18. Lut-go r. b. z rana o godzinie 9téy naznacza się.

Wzywaią się zatem wszyscy kupna ochotnicy, aby się na wzwyż oznaczonym terminie stawili, swoię
wypłaty zdatność okazali, a potém
spodziewać się maią, że więcey daiącemu na pomienionym terminie
tymczasowe przysądzenie niezawodnie nastąpi.

Ostrow dnia 31. Stycznia 1817 R.

Wydział Sporny Sądu Pokoiu Powiatu Odalanowskiego.

#### OBWIESZCZENIE.

Uwiadomia się Szanowną Publiczność, iż w dniu 20. Lutego r. b. z rana o godzinie 9. w izbie Sessyonalnéy Sądu Pokoiu Wydziału Spornego Powiatu Kośicańskiego za gotową zaraz zapłatą w grubéy monecie sprzedaną będzie pozostałość po niegdy Guwernerze Klery z niektórych sprzetów domowych, garderoby, pościeli i kiążek złożona. Ochotę macci kupna zapraszają się, by na terminie wyżey oznaczonym stawić się raczyli z zapewnieniem, iż naywięcey dającemu pozostałośi przyderzoną zostanie. — Kościan dnia 29. Stycznia 1817. Wydział Sporny Król. Sądu Pokoiu Powiatu Kościańskiego.

## Edictal - Citation.

Auf den Antrag der in Affisienz ihres Ehemannes Franz v. Gost, Frau Paula v. Gost geborne Krußunska, Eigenthümerin des Gutes Ruczwalt Thorner Kreisses und dort wohnhaft, für welche der Tribunals-Advokat Schöpfe zu Bromberg als Sachwalter auftritt, lade ich Johann Stuchel, Audienzionalhuissier des Civil-Tribunals zu Bromberg, patentirt den

Na żądanie Wney. Pauli z Kruszynskich Goskowey, Dziedzieżki Dóbr Kuczwalt Powiatu Toruńskiego, działaiącey w assystencyi malżonka swego W. Franciszka Gosk, t mże zamieszkałych, od których Ur. Szepke Patron Trybunalski w Bydgoszczy mieszkaiący stawać i kroki prawne czynic będzie, zapozywam ja Jan Sztychel woźny Audyencyonalny Trybunału Bydgowskiego w

14. Mai bes Jahres 1814, zufolge bes am fechsten November 1816 von bem Ci= vil = Tribunal Bromberger Departements eroffneten Urtels, fammtliche unbekannte Dratenben bes Gute Ruczwalt, fouft Culmer jett Thorner Rreifes, Bromberger Departements, im Dr. Großherzogthum Pofen, welche irgend einen Real = Un= fpruch baran zu haben vermeinen, hiemit bor, diefen in dem dazu vor bem Tribu= nalbrath herrn Schulz in bem Audieng= Bimmer bes gedachten Civil = Tribunals ju Bromberg, im Saufe Dr. 150 in ber Langen Strafe ben vierzehnten Mary bes Kunftigen Jahres 1817 Nachmittags um brei Uhr, angesetten Termine felbft, ober burch einen zu bem Ende fich zu mahlen= ben Sachwalter geltend zu machen; wi= brigenfalls die Aufenbleibenden mit ihren etwanigen Realanspruchen auf bas Gut Ruczwalt werden prafludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werden wird.

Bu Urkunde beffen ift diefe Ebiktals Citation in die Intelligenzblatter des Großsherzogthums Posen ben Gesetzen gemäß eingeruckt worden.

So geschehen Bromberg, den 15. Nos vember 1816.

Johann Stychel.

Bydgoszczy, patentowany dnia 14. Maja 1812, wskutek wyroku w Trybunale Cywilnym Departamencie Bydgoskim dnia szostego Listopada 1816 roku zapadłego wszystkich niewiadomych Pretensorów Dóbr Kuczwalt dawniey w Chełminskim a teraz w Torunskim Powiecie, Departamencie Bydgoskim w Wielkim Xiestwie Poznańskim Pruskim położonych, którzy iaką tylko badź pretensya realna, do nich miec mniemaia, ninieyszem, ażeby sami lub przez Patrona na ten Koniec obrać się winnego, w Terminie na to przed Wnym. Szulcem Sędzią Trybunalskim w Izbie Audyencyonalney Trybunału pomienionego w Bydgoszczy w Domie pod Nrem. 150 przy ulicy długiey posiedzenie swe odbywajacego dnia czternastego Marca przyszłego roku 1817 z południa o godzinie trzeciey wyznaczonym podali, wrazie bowiem przeciwnym niestawaiący z Pretensyami swemi realnemi do Dóbr Kuczwalt rościć iakieby mogli prekludowanemi, i onym dla tego wieczne nakazanem bedzie milczenie.

W dowód czego Pozew ninieyszy Edyktałny w Dzienniku Intelligencyynym Wielkiego Xięstwa Poznańskiego stósownie do Prawa umieszczonym został.

Działo się w Bydgoszczy, dnia

15. Listopada 1816 roku.

Jan Stychel.

#### Avertissement.

Bur 2ten Licitation und zum befinitiven Zuschlage des von bem verflorbenen Bollsschreiber George Riehmann nachgelaffenen, hier in Meseritz vor dem Frankfurther Thore belegenen und auf 150 Rithlr. taxirten Gartens, auf welchen der hiefige Bur-

ger und Auchunachermeister ze. Christian Gunther im heutigen Termine 158 Rthle. geboten, stehet Terminus vor dem Unterzeichneten und dazu authorisirten Notario auf den 25 sten Februar d. J. hier in Meseritz in seiner Notariats = Kanzelei Mr. 62 in der Obra = Straße, Bormittags um 9 Uhr, an, welches mit Bezugnahme auf die erste Bekanntmachungen vom isten December 1816 (Intelligenz = Blatter Mr. 67. 69. und 2.) dem Publiso und den Interessenten hiemit bekannt gemacht wird. Meseritz, den 15. Januar 1817.

Königl, Preuß, Notariats Umt Meseriger Kreises im Großherzogthum Posen.
J. v. Wroński.

### Bu verkaufen.

Das zu Difffowo, im Pofener Des partement und Rreife belegene, ber Toch= ter und Erbin des ehemaligen Gigenthus mere Johann Riedler gehörige, aus einer Baffermuhle von zwei Gangen, Dbft= und einem Ruchengarten, beinahe fieben Magbeburgische Morgen Wiefe und ohn= gefahr 44 Magbeburgifche Morgen Uder= land bestehende Mublenguth, foll im Be= ge ber offentlichen Licitation verfauft merben. Der einzige Bietungstermin fteht auf ben 21. Februar b. 3. Bormittags um 11 Uhr, und wird zu Mistlowo ohn= weit Samter in ber hofwohnung abge= halten werden. Die gerichtliche Tare Diefes Guths, fo wie beffen Berbindlich= Feiten und Raufbedingungen find bei dem Dachter Burchard zu Miefgfowo und bei bem Juftig = Commiffarius Beifleber in Dofen tur Durchficht zu erhalten.

Posen ben 27. Januar 1817.

### Do przedania.

Młyn i Gospedarstwo okupne, w Myszkowie w Powiecie i Departamencie Poznańskim sytuowane, iedvnév corki i sukcessorki dawnego właściciela Jana Fiedler własne, składaiące się z Młyna wodnego o dwoch kołach, z sadu i ogrodu na warzywo, blisko siedmiu morgów miary Magdeburskiey, łaki i około czterdziestu czterech morgów miary Magdeburskiey roli, sposobem publicznéy licytacyi maią bydź sprzedane. Jedyny termin do ostatecznéy licytacyi iest naznaczony na dzień 21go Lutego r. b. z rana o godzinie II. i odbyć się ma w Myszkowie nie daleko Szamotuł w zamieszkaniu dworskim. Taxe tegoź Młyna i Gospodarstwa sadownie sporządzoną, tudzież tegoż obowiązki i warunki kupna czytać można u Burcharda Possessora dobr Myszkowo, tamźe zamieszkałego, tudzież u Patrona Weissleder w Poznaniu zamieszkałego.

Poznań dnia 27. Stycznia 1817 R.

Do przedania.

Po odbytym na dniu 4. Lutego 1817 r. terminie licytacyi sprzedaży dobr Nowey Wsi w Powiecie i Departamencie Poznańskim z przyległościami sytuowanych, do Sukcessorów niegdy Woyciecha Zambrowskiego należących, został pluslicytautem W. Alexander Przepałkowski Patron przy tuteyszym Trybunale za summę przez niego ofiiarowaną talerów 10150 i też dobra ad articulum 960 Kodexu Postępowania tymczasowie czyli przygotowawczo przysądzone mu zostały.

Nadmienia się ad articulum 972 Kodexu Postępowania, iż UUr.

1) Antonina z Zambrewskich Łasczyńska wdowa w Powązkach pod War-

2) Niezameżna Domicella Zambrowska w Rudkach w Powiecie Obornickim,

3) Brygida z Czachorskich Lutomska w assystencyi małżonka swego Jakuba Lutomskiego w Jabłonie pod Kleczewem w Powiecie Konińskim Wojewodztwie Kaliskim Królestwie Polskiem.

4) Józef Czachorski iako opiekun małoletnich Teodoryi i Jozefy Czachorskich w Zydowie w Powiecie Poznańskim, mieszkaiący, co do tego interessu zamieszkanie sobie u Franciszka Ogrodowicza Patrona Trybunału Departamentu Poznańskiego w Poznaniu na szerokiey ulicy Nro. 116 obierający są iako dziedzice Extrahentami ninieyszey przedaży.

Do ostateczney licytacyi i takiegoż przybicia Wsi wyżey wymienioney, wyznaczony iest termin na dzień 20go Lutego r. b. po południu o godzinie 3ciey w zamku Sądowym Trybunału tuteyszego przed W. Bobrowskim Sędzią tegoż Trybunału Prześwietną Publiczność uwiadomiając.

Ja Marcin Dembinski Woźny przy Trybunale Cywilnym pierwszey Instancyi Departamentu Poznańskiego w Poznaniu przy ulicy Szerokiey Nro. 116 mieszkający, wzywam do stawienia się na tymże i licytowania podanych nieruchomomości, a naywięcey ofiarującemu własność tychże ostatecznie przybitą i od Sądu przysądzoną zostanie, skoro żadne prawne względem tego nie zaydą przeszkody stanowcze. — Poznań dnia 5go Lutego 1817.

Marcin Dembinski, Woźny.

Endes unterschriebener benachrichtigt hiemit das hohe Publicum: baß er die, nach bem verstorbenen Buchsenmacher Carl Golf hinterbliebenen in deposito des hies figen Rathbauses befindlichen Buchsenmacher Gerathschaften, als Flinten, Karabiner, Flintenschlösser, Hammer, Schraubstocke, Piftolen, Flintenschafte, Muß-baumholz zur Besagung zc. te. auf den 10. Februar d. I um 10 Uhr fruh auf bem

Rathhause bier zu Posen im Wege ber bffentl. Licitation gegen gleich baare Bezahlung bem Meistbietenden verkaufen wird. Kauflustige werden daher in gedachten Ort und bestimte Zeit eingeladen. — Posen, ben 4. Februar 1887.

Manmski Komornif.

Niżey podpisany donosi Sran. Publiczności, iż po niegdy Karolu Goltz Puskarzu w depozycie miasta Ratusza znaydujące się narzędzia Puskarskie, iako to: fliinty, karabinki, zamki, młotki, srubstaki, pistolety, łoza do flintow, drzewa orzechowe na obsady, i t. d. będzie na dniu 10go Lutego r. b. na ratuszu w Poznaniu o godzinie 10. rano przez publiczną licytacyą więcey dającemu i przybicie otrzymującemu sprzedawał. Ktoby sobie życzył kupna za gotowe pieniądze ma się stawić w wzwyż wyznaczonym miescu i godzinie. — Poznań dnia 4. Lutego 1817.

Rzymski, K. S. P. D. P.

Auf meiner Reise von Oftrsezowo nach Posen, ist mir aus meinem ReiseKofferchen, welches ich erst in Posen wahrs
genommen, zwei Paquete mit verschiedes
nen deutsch und polnischen Magazin-Quits
tungen von den Jahren 1814 — 15
16, viele an mich addressirre Briefe, ein
blau zwillichenes Beutelchen worin 23
Rthlr. Pr. Courant, ein alter Catar.
Rubel, drei sunf Franken Stücken, fünf
Kaiserl unwichtige Dukaten wobei einer
das Zeichen eines abgebrochenen Ohrs
woraus die silberne Leitung noch zu sehn
ist, entwendet worden,

Da mir hauptsächlich um die Magazin Quittungen zu thun ift, so bitte gehorsamst, einen jeden, dem solche Papiere zu Händen gelangen, mir Sie gutigst unter untenstehender Mobresse zukommen zu lassen, wofür ich eine ansehuliche Belohnung verspreche.

Schlamme Bolff Friedlander in Rempen.

W podróży moiéy z Ostrzeszowa do Poznania zginely mi z po rożnego kuferka mego, co dopiero w Poznaniu spostrzegłem, dwie paki z różnemi niemięckiemi i polskiemi kwitami Magazynowemi z lat 1814 15 i 16 wraz z wielu do mnie adressowanemi listami, ieden modry cwylichowy woreczek w którym 23 talerów pruskiey grubéy monety, rubel z herbem stary Katarzyny, trzy sztuki pięć franków, pięć cesarskich nieważnych dukatów, z pomiędzy których ieden miał znak ułamanego uszka, na którym rys srebrny iest iescze widocznym. Gdy mi zaś na kwitach Magazynowych nayszczególniey zależy, przeto upraszam każdego, któremu by się wzwyż opisane papiery do rak dostać mogły: aby mi takowe pod niżey wymienioną adressa oddać raczył, za co znaczna przyrzekam mu nagrodę.

Schlamme Wolff Friedländer

w Kempnie,

O przybiciu obrazu s. p. JO. Xiecia Jozefa Poniatowskiego, Wodzca Woysk Polskich mamy honor donieść, oraz JW. i W. Prenumerantów o odebranie swych Exemplarzy za zwroceniem kwitów upraszać. - Tegoż pieknego wizerunku, kilka ieszcze Exemplarzy do zbycia u nas znayduie sie; cena iednego Exemplarza na Złt. 30 w Warszawie ustanowiona została. - Poznań dnia 5go Lutego 1817.

Szmedyka, Wdowa i Kompania.

Ich marne einen Reden, niemanten aus meinem Saufe, er fen mer er wolle. Das Beringfte auf meinem Ramen, wenn berfelbe nicht einen von mir unterfdriebes nen Bettel ober ein Buch vorweisen tonne, verabfolgen gu laffen, weil ich fur ber= gleichen Zahlungen nicht eingeftebe. - Pofen, ben 3ten Februar 1817. Sarocti, in ber Conne Dro. 244.

Unfere am Iten b. Dt. vollzogene Berlobung, zeigen wir hiermit unfern geehrten hiefigen und auswartigen Bermandten, Freunden und Befannten ergebenft an Marcus Beer Gubrauer, Breslau ben 6ten Februar 1817. Rriederide Bolff Ralf.

Fliegender und geprefter Raviar und eingefalzene Meerfische find gu haben im Ruffischen Laben bet Simon Simonowicz Breslauerftrage.

Angekommen gang frifcher Raviar, bas berliner Pfund a Rl. 6. bei Desfary.

Getreide-Preis in Pofen am 5. Februar 1817.

Der Rorzec Weizen 50 Fl. bis 52 Fl. Roggen 30 Fl. bis 30 Fl. 15 pgr. Gerfte 16 gl. bis 16 gl. 15 pgr. Saafer 12 gl. bis 13 gl. Buchweiten Erbfen 21 gl. bis 22 gl. Sierfe 30 gl. bis 32 gl. Kartoffeln 6 gl. bis 6 gl. 15 pgr. Der Centner Strob 4 &ff. bis 4 &l. 15 pgr. Der Centner Seu 5 &l. Dis 6 gl. Der Garniec Butter 10 gl. bis 11 gl.

Getreide: Preis in Frauftadt am 30. Januar 1817.

Der Scheffel Baizen 60 Fl. Roggen 32 Fl. 13 pgr. Gerfte 18 Fl. Saafer 13 Fl. 25 pgr. Erbfen 29 Fl. Spierfe 32 gl. Buchwaizen 18 Fl. 25 pgr. Beife Bohnen 60 gl. Rartoffeln 7 gl. 6 pgr. Sopfen 21 gl. Der Centner heur 4 Ft. Das Schod Strob, 12 Pfund im Bund 19 Fl. Warschauer Maaß, Breslauer Gewicht.